## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

Nº 35. Freitag, den 9. Februar 1838.

Ungekommene Fremden vom 7. Sebruar.

br. Rammerherr v. Garcynoffi aus Bentiden, br. Guteb. b. Gulergodi aus Chomiage, I. in Ro. 3 Salbdorf; Gr. Guteb. Schmedel aus Dobanin, Gr. Guteb, v. Gromadzinefi aus Pranborowto, Gr. Probft Gredginefi aus Gafann, 1. in Do. 15 Breiteftr.; Br. Pachter Ciefielefi aus Chwalibogowo, Br. Pachter Debinefi aus Grabofzewo, Br. Guteb. b. Rafzemefi aus Galegemo, Br. Guteb. Smettowett aus Raclamet, I. in Do. 89 Ballifchei; fr. Raufm. Schneiber aus Frankfurt a. D. , I. in Do. 1 St. Martin; Br. Raufm. Bocquet aus Rogafen, Sr. Kondufteur v. Strafburg aus Birnbaum, Sr. Schulg, Gefchafteführer eines Runftfabinets, aus Samburg, Sr. Guteb. p. Beromeli aus Grodgifgto, Sr. Guteb. Roppe aus Lenartowice, I. in Do. 3 Wilhelmeftrage; Spr. Pachter v. Goslawsfi aus Chocicza, 1. in Do. 36 Gerberftr.; Sr. Administrator Segel aus Dobrapomoc, Br. Guteb. v. Wilczoneffi aus Argnzanowo, Gr. Guteb. v. Mierzychoweffi aus 3plic, I. in Do. 41 Gerberfir.; Sr. Guteb. v. Dobrogonefi aus Bagromo, Br. Probit Sucharsfi und fr. Kommiff. Wejerczyd aus Gnefen , I. in Do. 11 Buttelftrage; br. Dberamtmann Chulz aus Gorgneti, Sr. Raufm. Seymann aus Czarnitau, or. Raufin. Ruffat aus Gnefen, fr. Raufin. Bernhard aus Liffa, I. in Do. 5 Sapichaplas.

1) Mothwendiger Berkauf. Ober=Landed=Gericht zu Pofen. I. Abtheilung.

Die herrschaft Kempen im Schilbber= ger Kreise, bestebend:

1) aus dem Schluffel Rempen mit Bus behör, abgeschätzt auf

Sprzedaż konieczna. Główny Sąd Ziemiański w Poznaniu. I. Wydziału.

Państwo Kempno w powiecie Ostrzeszowskim, składaiące się:

1) z klucza Kempna z przyległościami oszacowany na Mthlr. Sgr. Pf. 53,853 3 —

Tal, sgr. fem. 53,853. 3. —

2) ans bem Schluffel Dfinn mit Zubehor, abgeichatt auf . 33

Zubehör, abgeschätzt auf . 33,136 4 9

3) aus dem Schlüsselle Groß=Krasselle Groß=Krassell

foll am 26. April 1838 Bormit= tags 10 Uhr an ordentlicher Gerichts= ftelle im Wege nothwendigen Berkaufs

fubhaftirt werden.

Der neueste Hopothekenschein, die Bebingungen und die Taxe konnen werktäglich in ber Registratur des Gerichts eingesehen werden.

Alle unbekannten Realpratenbenten werben aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praklusion, spatestens in diesem Ter=

mine zu melben.

Bu bem obigen Termine werben zus gleich folgende, bem Aufenthalte nach unbekannte Glaubiger und Intereffenten: Die Erben bes Carl von Bronifowsfi,

Therefia von Bronifoweka, Adolph Franz Moritz v. Bronifoweki,

Clemens von Zeromski, Leopold Beck ober deffen Erben, Die Erben ber Ehefrau des Thoreins nehmers Abalbert Kornezki Conftans tia, geb. Bolczewicz, z klucza Osiny z przeyległościami, oszaco-

wany na . . . 33,136. 4. 9

3) z klucza wielkiego Krązkowaz przyległościami, oszaco-

wany na. . . 23,378. 7. 5

110,367, 15. 2

ma być na dniu 26go Kwietnia 1838 zrana ogodzinie 10téy wmieyscu zwykłych posiedzeń sądowych w drodze subhastacyi koniecznéy sprzedane.

Wykaz hypoteczny naynowszy, warunki i taxy mogą codziennie w registraturze sądowey być przeyrzane.

Wszyscy pretendenci realni zapozywaią się, aby się naydaléy w terminie tym pod uniknieniem prekluzyi zgłosili.

Na termin powyższy zapozywaią się zarazem wierzyciele i interessenci z pobytu nieznajomi, jako to:

Sukcessorowie Karóla Bronikowskiego,

Teressa Bronikowska,

Adolf Franciszek Moryc Bronikowski,

Klemens Zeromski Leopold Beck, czyli sukcessorowie tegoż,

Sukcessorowie małżonki poborcy AdalbertaKoryczkiego Konstancyi z Bolczewiczów, Catharina v. Zeromota, verebelichte Pawlowoffa,

bie Macarius v. Niemojewsfischen Er= ben,

vorgelaben.

Pofen, ben 15. September 1837.

2) Bekanntmachung. Um 23. Februar c. Bormittags 9 Uhr sollen im Forsthause zu Dobrapomoc bei Kobylin burch einen Gerichts-Deputirten, aus der zur Güterherrschaft Wziąchow und Malsgow gehörigen Forst, 400 Stück Eichen, theils zu Stabholz, theils zu Schiffs-Planken, theils zu Schneibe-Blöcken gezeignet, auf dem Stamme verkauft werzben, wozu Kauflustige hierdurch eingelaben werden.

Posen, ben 3. Februar 1838. Konigl. Preuß. Ober : Landes = Gericht, I. Abtheilung.

3) Bekanntmachung. Der zum Berkaufe der Guterherrschaften Xiq2 und Swiączyn auf den 25. d. M. anberaumte Termin, wird am nächstolgenden Tage, am 26. Februar 1838. abgehalten werben. Dies wird mit Bezug auf die früshere öffentliche Bekanntmachung bierdurch zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Posen, den 5. Februar 1838. Konigl. Ober = Landesgericht. I. Abtheilung.

5) Mothwendiger Verkauf. Oberlandesgericht zu Bromberg.

Die im Mogilnoer Kreife belegene, gerichtlich auf 75,538 Rthlr. 12 fgr. 4

Katarzynę z Żeromskich Pawłowską, i Sukcessorów Makarego Niemojewskiego.

Poznań, dnia 15. Września 1837.

Obwieszczenie. Na dniu 23. Lutego r. b. zrana o godzinie 9téy przez deputowanego Sądu na pinku sprzedane być maią w domu leśniczowskim w Dobrapomocach pod Kobylinem, z borów do dóbr Wziąchowa i Małgowa należących 400 dębów, częścią na klepki, częścią na bale okrętowe i częścią na kloce do rznięcia zdatne, na który ochotę kupienia maiących się wzywaią.

Poznań, dnia 3. Lutego 1838. Król. Główny Sąd Ziemiański. I. Wydziału.

Obwieszczenie. Termin do sprzedaży dóbr Xiążai Świączyna na dzień 25. miesiąca bieżącego wyznaczony, dnia następuiącego, to iest 26. Lutego 1838 roku odbytym będzie. Co się ninieyszém stósownie do poprzedniego obwieszczenia publicznego do powszechnéy wiadomości podaie.

Poznań, dnia 5. Lutego 1838. Król. Główny Sąd Ziemiański. Wydziału I.

Sprzedaź konieczna. Główny Sąd Ziemiański w Bydgoszczy.

Maiętność Padniewo w powiecie Mogilińskim położona, i Pałędzia pf. abgeschähte herrschaft Padniewo, bestebend aus dem Schluffel Padniewo und
bem Schluffel Paledzie bolne nebst Bubehör soll am 14ten Juli 1838.
Vormittags 11 Uhr au ordentlicher Ges
richtsstelle subhasiert werden.

Die Tare, ber Spothekenschein und bie Raufbedingungen tounen in ber Resgistratur eingesehen werden.

Der Rubrica III. Nro. 7. eingetras gene Gläubiger Kaufmann Franz Habisch aus Kalisch, modo bessen Erben, und Nachfolger, werden hierzu dffentlich vors geladen.

Bromberg, b. 12. December 1837. Ronigl. Dber = Landes = Gericht.

5) Ediktal Vorladung Ueber ben Nachloß der hier verstorbenen Franz und Marianna Wonczynsklischen Seleute ist am heutigen Tage der Concurd = Prozest erdsfinet worden.

Der Termin zur Anmelbung aller Ansfprüche an die Concurs. Masse steht am 9 ten April 1838. Vormittags 9 Uhr vor dem Deputirten Herrn Lands und Stadtzerichts - Uffessor Rubale im Partheien = Zimmer des hiesigen Gerichts an.

Wer sich in diesem Termine nicht melbet, wird mit seinen Unsprüchen an die Maffe ausgeschlossen und ihm deshalb gegen die übrigen Gläubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden.

Rogasen, den 15. December 1837. Königl. Preuß. Land= und Stadtgericht. dolnego z przyległościami, otaxowana sądownie na 75,538 Tal. 12 sgr. 4 fen. sprzedaną być ma w terminie na dzień 14. Lipca 1838. r. przedpołudniem o godzinie 11téy w sali posiedzeń sądowych wyznaczonym.

Taxa, wyciąg hypoteczny i warunki sprzedaży przeyrzane być mogą w registraturze.

Kupiec Franciszek Habisch z Kalisza, iego spadkobiercy i następcy zapozywaią się publicznie.

Bydgoszcz, d. 12. Grudnia 1837.

Król. Główny SądZiemiański.

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością tu zmarłych Franciszka i Macyanny małżonków Woyczynskich otworzono dziś process konkursowy.

Termin do podania wszystkich pretensyi do massy konkursowéy, wyzna. czony iest na dzień 9. Kwietnia 1838 o godzinie gtéy przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Peputowanym W. Assessorem Sądu Ziemsko mieyskiego Kubale.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie z pretensyą swoią do massy wyłączony, i wiecznie mu w téy mierze milczenie przeciwko drugim wierzycielom nakazanem zostanie.

Rogozno, dnia 15. Grudnia 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski. 6) Norhwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht gu Gråb.

Das bem Wilhelm Jalowski gehörige, ju Grat unter ber No. 248. (alt) und 202 (neu) belegene Grundftuck, abgefchatt auf 597 Rtlr. zufolge ber, nebft Sypo= thekenschein und Bedingungen in der Regiffratur einzusehenden Zare, foll am 1 ften Mai 1838 Bormittage 10 Uhr an ordentlicher Gerichtoftelle fubhaftirt merben.

Alle unbekannten Real = Dratendenten werben aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praflufion fpateftens in Diefem Ter= mine zu melben.

7) Polizeiliche Bekanntmachung. Die hiefigen Bader werten in bem Monate Februar c. nachftehend ihre Badmaaren verfaufen:

- a) fur 1 fgr. eine Gemmel von 17 bis
- b) fur 5 far. ein feines Roggenbrob von 5 bis 7 Pfund,
  - c) fur 5 fgr. ein mittleres Roggen= c) za sgr. 5 bochenek chleba 2ybrod von 6 bis 8 Pfund, und

d) fur 5 fgr. ein Schwarzbrob von 7 bis 11 Pfund.

Um billigften werden nachftehenbe Batfer ihre Baaren, bei vorausgesetter Gute, verfaufen:

1. fur 1 fgr. eine Genimel von 21 Loth:

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-Mieyski w Grodzisku.

Nieruchomość pod Nrem 248 starym a 202 nowym, w Grodzisku położona, należąca Wilhelmowi Jałowskiemu, oszacowana na 597 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 1. Maja 1838 przed południem o godzinie Totéy w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniev w terminie oznaczonym.

Obwieszczenie policyine.

Tuteysi piekarze następnie sprzedawać będą w miesiącu Lutym swe towary:

- za srebnik i bułkę ważąca 17 do 21 lotow.
- b) za srebników 5 bochenek chleba žytnego pięknego 5 do 7 funtów ważącego, dan .ja

tnego średniego 6 do 8 funtów wagi maiacego,

d) za sgr. 5 bochenek chleba czarnego 7 do 11 funtów ważącego.

Przy spodziewaney dobroci piekarze następujący naytaniey sprzedawać będą towary swe;

1) za sgr. I bulkę 21 lótów ważącą:

- a) Carl Balbe auf ber Fifcherei Do. 85, emsto.M.c.ski
- b) Carl Rrug auf St. Abalbert Do. 3,
- c) Guftav Meimald, Jubenfir. Do. 26,
- d) Pineti, Markt No. 65;
- 2. ein feines Roggenbrod von 8 Pfund für 5 far., ber Bader Neumann, St. Martin No. 24;
- 3. fur 5 fgr. ein Mittelbrod von 11 and Pfund : and a seekers of male was
  - a) August Wally St. Abalbert De. 38;
- b) Samuel Bismach St. Martin no. 90.

Die hiefigen Bleifcher werden nachftebend ihre Rleifdwaaren in bem Monate Februar c. verfaufen:

- a) ein Pfund Rindfleifch fur 2 fgr. 4 ave spf. und 3 fgr., t w sood bawil
  - b) ein Pfund Schweinefleifch fur 2 fgr. 6 pf. und 3 fgr.,
- c) ein Pfund Ralbfleifch gu 2 fgr. 6 pf. und 3 fgr., 200 318 35 (d.
- d) ein Pfund Schopfenfleisch zu 2 fgr. 4 pf. und 3 fgr.

Die einzelnen Berfaufspreife find aus ben burch bas Polizei=Direftorium beftå, tiaten Taren zu entnehmen, welche aus= gubangen jeder Fleischer verpflichtet ift.

Pofen, ben 3. Februar 1838.

- could be stored to be better

Ronigt. Rreid: und Stadt=Poli: Krol. Dyrektorium policyi gei=Direftorium.

- a) Karól Balde na Rybakach pod No. 85.,
- b) Karól Krug na świętym Woyciechu No. 3.,
- c) Gustaf Maiwald na ulicy Zydowskiev No. 26.,
- d) Piński na Rynku No. 65..
- 2) za sgr. 5 bochenek chleba żytnego pieknego funtów 8 ważącego, piekarz Neuman na świętym Marcinie No. 24.,
- 3) bochenek chleba średniego II funtów ważącego za sgr 5:
  - a) Augustyn Wally na świętym Woyciechu No. 38,
- b) Samuel Wismach na świętym Marcinie No. 90.

Rzeźnicy tuteysi następnie w miesiacu Lutym towary swe miesne sprzedawać będą:

- a) funt wolowiny po 2 sgr. 4 fen. i po 3 sgr.,
  - b) funt wieprzowiny po 2 sgr. 6 fen, i po 3 sgr.,
  - c) funt cieleciny po 2 sgr. 6 fen. i po 3 sgr.,
    - d) funt skopowiny po 2 sgr. 4 fen. i po 3 sgr.

Ceny sprzedaży poiedyńcze wyczytać można z taxów przez Dyrektoryum policyine potwierdzonych, które wywieszać każdy zobowiązanym iest rzeźnik.

Poznań, dnia 3. Lutego 1838. miasta i powiatu.

8) Bekanntmachung. Die am Kammercihofe belegenen drei Stallungen, eine Wagenremise und zwei Bodengelasse, sollen vom 1. April c., bis dahin 1841, an den Reistbietenden vermiethet werden.

Der Licitations, Termin wird am 26. Februar 1838 Bormittags 10 Uhr in unferm Seffions-Saale abgehalten. Die Bedingungen konnen in ber Registratur eingesehen werden.

Pofen, ben 1. Februar 1838.

Der Magifirat.

9) Bekanntmachung. Die Bekanntsmachung der Rassation der Wernhardsschen Mahle in Rosnowo im Amtsblatts, Auzeiger No. 4 Seite 94 wird auf den Antrag des Besügers der Muhle hierdurch dahin berichtigt, daß nicht die Wassersmahlmühle, sondern nur "die bei derselben besindliche Brettschneidemühle" kassirt und in einen Kupferhammer umgeswandelt, die Mahlmühle dagegen ungesändert stehen bleiben soll.

Obornif, ben 30. Januar 1838.

Roniglicher Lanbrath.

Obwieszczenie. Trzy staynie, iedna wozownia i dwa strychy, w bliskości dziedzińca kamelaryinego od I. Kwietnia r. b. aż do tegoż czasu 1841 r. naywięcey daiącemu wydzierzawione być maią.

Termin licytacyiny na dzień 26. Lutego r. b. przed południem o 10 godzinie w sali sessyonalnéy naznaczonym został. Warunki w Registraturze przeyrzane być mogą.

Poznań, dnia 1. Lutego 1838.

Magistrat.

Obwieszczenie, tyczące się kassacyi młyna do Wernhard w Rożnowie należącego, które w publicznym donosicielu do dziennika No. 4 stronica 94 iest umieszczone, zostaie na wniosek posiedziciela młyna ninieyszém tak dalece sprostowanym, że nie młyn wodny lecz tylko, ta przytemże znayduiąca się pielarnia zkassowaną, i w hamernią miedzi przeistoczoną być ma, młyn zaś wodny bez wszelkiey odmiany pozostaie się.

Oborniki, dnia 30. Stycznia 1838. Król. Konsyliarz Ziemiański.

Sunern bei hernstadt und Bingig, ben 29. Januar 1838.

v. Reuhauß, Dberft Rieutenant a. D.

<sup>10)</sup> Sthhr = Verfauf aus der Sunernschen Stamm = heerde. Der Verfauf der Stohre fangt von heute ab an. Die Preise find aus bem Klassissischen gu erseben. Fur die Gesundheit wird garantirt.

11) Mutter = Vieh = Verkauf. Gine Mutter = Heerde von eires 300 Stud habe ich zu verkaufen. Die Muttern konnen, nachdem sie die Lammer abgesetzt haben, mit oder ohne Wolle abgeholt werden. Für die Gesundheit wird garantirt

Sunern bei Gernstadt und Wingig, ben 29. Januar 1838.

b. Denhauf, Dberft = Lieutenant a. D

<sup>12)</sup> Ergiebunge : Unfalt fur Tochter aus ben bobern Stanben gu Dredben, geleitet burch Madame Carry aus London. Diefe feit mehreren Sabren beftebende Unftalt mird con Oftern 1838 an, in ein gu biefem 3mede besondere er bautes Saus, woran ein Garten, verlegt werden, und empfiehlt bem Rertrauen der Eltern burch die Auswahl und die festgesete Bahl ber Boglinge. dame Carry wird von vier Ergieherinnen, einer frangbfijden, einer englischen und mei beutichen, fo wie von ben bemabrteffen Lebrern ber Sauntftabt bei bem Unterricht ihrer Boglinge unterftugt. Der Unterricht umfaßt : Religion, biblifche Gefcbichte, Sittenlebre, frangofische, beutsche und englische Sprache und Literatur, Schonschreiben und Rechnen, Erdfunde, Geschichte und Muthologie, Erperimental= Phyfit und Naturgeschichte , jede Urt Stickerei und überhaupt alle Art Dadelarbeiten Der Preis fur Roft und Unterricht in ben benannten Gegenfianden ift auf 250 Thaler jahrlich feffaefest. Den Fraulein wird die Erlernung ber frangbii= ichen, englischen und beutschen Sprache auf alle Urt erleichtert, indem fie fich befonders Die richtige Aussprache Dadurch anzueignen Gelegenheit haben, baf fie bie genannten Sprachen abwechfelnd fprechen und fortwahrend fprechen boren. Das bame Carry ift in ihrem eigenen Saufe im Stande, junge Damen, Die fich in der frangbliden ober englischen Sprache, fo wie in den schonen Runften, ju ver= vollkonmen wunschen, aufzunehmen, indem fie ihnen Zimmer anbieten kann, welche von benen der Penfionairinnen getrennt find. Diejenigen Perfonen, welche einen ausführlichern Profpectus zu haben munichen, haben fich bieferhalb an Die Borffeberin der Unftalt zu wenden.

<sup>3</sup>ur Beachtung. Auf bem Graben No. 27 ist wegen Bersetzung bes jetzigen Inhabers vom 1. April d. J. ab bis Ende Marz 1839 eine Wohnung, bestehend: aus 4 beigbaren Stuben, 1 Küchenstube mit Rochofen, 1 Kabinet, 3 Kammern, Remise, Trockenboden, Holzstall, Keller, 10 wie einem schonen Obste und Gemuse-Garten für 145 Rthlr. zu vermiethen. Posen, ben 7. Febr. 1838.